### NºO. IOI.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Sonnabends, den 17. December 1825.

Ungefommene Frembe bom 12. December 1825.

herr Kaufmann Balentin aus Frankfurth a. M., Sr. Umterath Deutchen aus Berfi, I. in Mro. 243 Bredlauerftrage; Gr. Gutebefiger v. Cfarfinefi aus Cade, br. Gutebeffer v. Chorzewell aus Szegurn, I. in Diro. 99 Bilbe; Berr Griebefiger v. Reller aus Diemegin, Sr. Gutsbefiger v. Lipsti aus Ludom, 1. in Dro. 116 Breiteftrafe: Gr. Dachter v. Rofoffomeft aus Rzegocin, I. in Dro. 391 Gerberftrage; Br. Candidat Theologia Siller aus Gzelejemo, I. in Dro. 199 St. Martin.

#### Den T3ten December.

herr Stener = Rendant Johanes aus Mongrowiec, Sr. Gutsbefiger von Cforgewöfi aus Rrettowo, Sr. Gutebefiger v. Cforgeweffi aus Bronifgewo, herr Gutebefiger v. Niemojewefi aus Blemnit, Gr. Landrath v. Nogarzewefi aus Kornif, Br. Cuperintenbent Endow aus Gnefen', I. in Dro. 384 Gerberfrage.

#### Den 14ten December.

Berr Gutebefiger b. Potworoweff aus Gola, I. in Dro. 243 Breslauers ftraffe; Sr. Adminifirator Promnits aus Alt-Lugig, Sr. Burgermeifter Fagiewicz und fr. Rreis-Richter Anoch aus Filebne, I. in Mro. 99 Bilbe; fr. Gutsbefiger v. Bafrzeweff aus Dino, Gr. Gutebefiger v. Lacypneti aus Warfchau, I. in Rro. 384 Gerberftrage; Gr. Ariminal = Rath Stenger aus Wolfein, I. in Dro. 165 Wilhelmeftrage.

Muf ben Untrag eines Realglaubigere, foll bas im Pojener Rreife belegene, ge= richtlich auf 19,280 Athir. 3 far. 9 pf. abaeichante abeliche Gut Laglemnifi cum attinentiis meiftbietend berfauft werben. wana nay wiecey daigcemu przedana

Subhastacions=Patent. Patent subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego wieś Łagiewniki w Powiecie Poznańskim położona sądownie na 19280 talarów 3 sgr. 9 fen. oszacoEs sind dazu die Termine auf den 21. Februar, den 23. Mai, und den 24. August 1826,

wovon der letztere peremtorisch ist, jebesmal Vormittags um 9 Uhr vor dem
Landgerichtsrath Elsner in unserm Gerichtsschlosse angesetzt, zu welchen bestzfähige Kauslustige mit der Aussorderung
vorgeladen werden, eine Caution von
1000 Athlr. in baarem Gelde oder in Pfandbriefen zu erlegen, und mit dem Vemerken, daß nach Abhaltung des peremtorischen Termins der Zuschlag erfolgen soll, wenn nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme erferdern.

Auch soll nach gerichtlicher Erlegung bes Kaufschillings die Loschung fammtlicher eingetragenen wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern ohne daß es zu diesem Zweck ber Produktion der Instrumente bedarf, verfügt werden. Die Taxe und Bedingungen konnen täglich in unserer Reglestratur eingesehen werden.

Pofen ben 10. Oftober 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Auf den Antrag der Realgläubiger, haben wir zur Fortsetzung der Subhassation der im Obornifer Kreise belegenen Herrschaft Ryczywol, bestehend aus dem Städtchen Ryczywol, Dorf und Vorwerk Lopiszewo, Arbeits-Dorfe Krązioly und der Hauländerei Fgrzno, exclusive

bydź ma.

W tym celu termina na dzień 21. Lutego, dzień 23. Maja i

dzień 24. Sierpnia 1826. z których ostatni zawity iest, zawsze przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner w naszym zamku sądowym wyznaczone zostały, na które zdatneść kupna maiących z tem wezwaniem zapozywamy, aby kaucyą 1000 tal. w gotowiźnie lub w listach zastawnych złożyli, ztą wzmianką, iż po odbytym terminie zawitym przyderzenie nastąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i położeniu summy kupna wymazanie wszelkich zaintabulowanych iako też do percepcyi niedoszłych summ i w prawdzie ostatnich bez produkcyi dokumentów zadysponowanem zostanie. Taxa i warunki codziennie w Registraturze przeyrzane bydż moga.

Poznań d. 10. Października 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzycieli realnych wyznaczyliśmy do kontynuacyi sub-hastacyi maiętności Ryczywolskieży w Powiecie Obornickim położoneży do któreży miasteczko Ryczywoł wieś i folwark Łopiszewo, wieś zaciężna Kręzioży i olendry Igrzno należą.

bes Vorwerks Chmielewo, gerichtlich auf 62974 Athle. 9 gr. 4 pf. gewür= digt, die Bietungs = Termine auf

ben 171. September c., ben 1. Marz 1826., und ben 24. Juni 1826.,

von welchen der Lettere peremtorisch ift, vor dem Landgerichterath Culemann in unferem Inftructions-Zimmer anberaumt.

Kauf = und Besitsschige werden vorgestaden, in diesen Terminen entweder in Person oder burch gesetzlich zulässige Besvollmächtige zu erscheinen, ihre Geboteabzugeben, und hat der Besibietende, falls nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu geswärtigen.

Taxe und Bebingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Posen den 6. August 1825.

Roniglich Preuß. Canbgericht.

wyłączając folwark Chmielewo, sądownie na tal. 62974 dgr. 9 fen. 4 otaxowaney.

Termina licytacyi na dzień 17. Września r. b., na dzień 1. Marca 1826, i dzień 24. Czerwca 1826,

z których ostatni iest zawity przed Sędzią Ziemiańskim Culemann w izbie instrukcyjnéy Sądu naszego.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych zapozywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników
stawili i licyta swe podali, poczem
naywięcey daiący ieżeli prawna iakowa niezaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 6. Sierpnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal-Borladung.

Nachdem der Johann Viehmeyer von feinem Amte als Erceutor bei dem Friesbenögerichte zu Samter mit Pension entsassen Prätendenten, welche an denselben aus dessen Amtöführung herrührende Forderungen zu haben vermeinen, und sich deshalb an seine Saution halten wollen, hierdurch vorgeladen, solche in dem, am 24. Januar 1826 vor dem Landgerichts = Referendarius Rüdenburg Bormittags um 10 Uhr in unserem Partheien = Zimmer anstehenden Termine

Zapozew Edyktalny.

Gdy Jan Vielmeyer od swego urzędu iako exekutor przy Sądzie Pokoiu w Szamotulach z pensyą uwolnionym zostal; przeto wszyscy ci, którzy do niego z iego urzędowania pochodzące pretensye miećmniemaią, i kaucyi iego trzymać się chćą, ninieyszem zapozywaią się, aby takowe w dniu 24. Stycznia 1826. przed deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Rüdenburg zrana o godzinie 10. w naszéy

anzumelben und gehörig mabrzunehmen widrigenfalls fie ihrer Anspruche an die Caution verluftig geben, und blos an die Perfon bes Diehmener und beffen fonftiges Bermbgen verwiesen werden follen.

Pofen ben 9. September 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftatione = Patent.

Auf ben Antrag eines Glaubigers, foll bas ber Marianna b Bielinska geborne bon Roscielska geborige, im Dbornifer Kreise belegene, im Jahre 1824 gericht, lich auf 20294 Rthlr. gewürdigte Ritter= Gut Diefzawa meiftbietend verfauft wer= ben. Die Bietunge = Termine fteben auf

ben 13. September, ben 13. December c., und ben 13. Marg 1826.,

Bormittage um 10 Uhr, von welchen ber dzien 13. Marca 1826., Lettere peremtorisch ift, vor bem kand= zraha o godzinie lotéy z których Gerichte = Rath Raulfuß in unferem In- ostatni iest zawity, przed Konsyl. ftruftione = 3immer an.

geladen, in diesen Terminen entweder czone zostaly. in Perfon oder burch geseglich gulaffige Ochote kupna maigcych i do po-Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Ge- siadania zdolnych wzywamy, aby gen wird, in jofern nicht gesetzliche Um= mocników stawili, i licyta swe poftanbe eine Ausnahme gestatten. dali, poczym gdy prawna iaka nie

Die Tare und Bedingungen konnen zaydzie przeszkoda, naywięcy daiain ber Registratur eingesehen werben. Cy przyderzenia spodziewać się może.

Ronigl. Preußisches Land gericht. Poznań d. 2. Maja 1825.

izbie instrukcyjnéy zameldowali i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie swe pretensye do kaucyi utraca i tylko do osoby lub iego maiatku odesłani zostana.

Poznań dnia 9. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego dobra slacheckie Nieszawy w Powiecie Obornickim położone, w roku 1824 sadownie na 20204 Tal. otaxowane, Maryanny z Kościelskich Zielińskieg dziedziczne, naywięcey daiącemu przedane bydź maią.

Termin licytacyi na dzień 13. Wrzesnia, dzien 13. Grudnia r. b.,

Sądu Ziemiańskiego Kaulfus w Izbie Rauf = und Besitsfabige werben bors Instrukcyiney Sadu naszego wyzna-

bote abzugeben und zu gewärtigen, daß sie na terminach tych osobiscie lub ber Buschlag an den Meiftbietenden erfol- przez prawnie dozwolonych pełno-

Posen ben 2. Mai 1825. Taxa i watunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das zu ben Johann Langeschen Erben gehörige, hier auf ber Walischei unter Dro. 60 belegene, gerichtlich auf 3787 Rthlr. 29 fgr. 1 pf. abgeschafte Grund= ftuct, beftehend aus einem maffiven Saufe, Garten und Zaune, foll im 2Be= ge ber offentlichen Gubhaftation verfauft werben.

Wir haben zu biefem Behufe einen Termin auf ben 4. Marg f. 3. Bor= mittage um to Uhr bor bem Landge= richterath Hebbmann anberaumt, und laden Raufluftige und Befigfahige hier= mit ein, fich an biefem Tage in unferm Gerichtsschloffe bor bemfelben einzufin= ben, ihre Gebote abzugeben und hat ber Meiftbietenbe, in fofern nicht gefetgliche Umffande eine Ausnahme gulaffen, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen fon= nen in unferer Regiftratur eingefeben

merben.

Zugleich wird bemerkt, baß bas lette Gebot 850 Rthir gewesen ift.

Pofen ben 16. November 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftations : Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Inomroclawichen Rreife, in ber Stadt Inowroclaw unter Mro. 303 belegene, ben Abraham Saul Lewinschen Cheleuten jugehbrige Grundftud nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 990 Rthir. gewürdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger Schulben Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość Sukcessorów Jana Lange własna, tu na Chwaliszewie pod Nr. 60. položona, sadownie na 3787 Tal. 29 sgr. I fen. oszacowana, składaiąca się z domu murowanego, ogrodu i plota, ma bydź drogą publiczney subhastacyi sprzedaną. Końcem tym wyznaczyliśmy termin na dzień 4. Marca r. p. o godzinie Totey zrana przed Sędzią Ziemiańskim Hebdman.

Ochotę kupna maiących i do posiadania kwalifikuiących się wzywamy ninieyszem, aby się w rzeczonym terminie w naszym zamku Sądowym znaydowali i swe licyta podawali, poczem naywięcey daiący, skoro prawne przeszkody nie zaydą przysądzenia spodziewać się ma.

Taxa i warunki sprzedaży mogą bydź w naszey Registraturze przey-

rzane.

Tudzież wzmiankuie się, iż ostatnie podanie było 850 Tal.

Poznań d. 16. Listopada 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Posiadłość pod jurysdykcyą naszą w mieście Inowrocławiu Powiecie Inowrocławskim pod Nr. 303 połozona, do Sukcessorów Abrahama Saula Lewina należąca wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na talarów 990 iest oceniona, ma bydź na żądanie halber diffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden, und ber peremtorische Bietungs-Termin ist auf ben 17ten Januar 1826 vor bem herrn Landsgerichtsrath Dannenberg Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothewendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Bochen vor bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Beit in unferer Regiffratur eingeschen werden.

Bromberg ben 29. Septbr. 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 17. Stycznia 1826 zrana o godzinie 8. przed W. Sędzią Dannenbergiem w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego niewymagały powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 29. Wrześn. 1825.. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es wird hiermit bekannt gemacht, baß nach ber gerichtlich abgegebenen Ersklärung ber großjährig gewordenen Eleonora Franciska Schwarz, verehelichte. Heufe, die Gemeinschaft der Güter zwisschen ihr und beren Schmann, dem Schneider Daniel Henke zu Erzemenstowke ausgeschlossen worden ist.

Bromberg ben 14. November 1825. Ronigl. Preuß, Landgericht. Obwieszczenie.

Podaie się do wiadomości, iako według oswiadczenia przez doszłą pełnoletności Eleonorę Franciszkę z Schwarzow, zameżną Hankę sądownie uczynionego, wspólność maiątku między, nią a mężem iey Danielem Hanke krawcem w Trzemiantowie zamieszkałym wyłączona została.

Bydgoszcz d. 14. Listop. 1825. Król. Prusk. Sąd Ziemiańs E. Subhastations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Oftrzeszowschen Kreise belegene, ben Mystiewiczschen Erben zugehörige abeliche Gut Przytocznica nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 51010 Athlr. 12 fgr. 11 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 25. August C., ben 24. November C., und ber peremtorische Termin auf ben 28. Kebruar 1826.,

wor bem herrn Landgerichts = Rath Leng Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt.

Besitzsähigen Räufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dazwischen treten.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Krotoichin ben 7. Marg 1825. Ronigl. Preug, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Przytocznice pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Ostrzeszowskim położone, do Sukcessorów Myszkiewiczów należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na Talarów 51010 śgr. 12 fen. 11. są ocenione, na żądanie Wierzycieli, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 25. Sierpnia r. b. na 24. Listopada r. b., termin zaś peretemtoryny

na dzień 28. Lutego I826., zrana o godzinie 7. przed W. S. Lenz tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolności kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czastu w Registraturze naszéy przeyrzana być może-

Krotoszyn d. 7. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

E STEAR FARENCE

Befanntmachung.

Nach dem hier ausgehängten Subhastations-Patente, soll das im Meseriger Kreise ohnweit Tirschtiegel belegene, dem Apothefer Johne gehörige, und nach der gerichtlichen Taxe auf 4045 Athle. 5 sgr. abgeschäfte Vorwerk Judenlüge, auf den Antrag eines Glaubigers im Wege der öffentlichen Subhastation verstauft werden.

Wir haben baju bie Termine auf

- 1) ben 30. September c.,
- · 2) den 30. November c.,
- 3) ben 28. Januar 1826., wovon der lette peremtorisch ift, vor dem Herrn Lanogerichts-Affessor Höppe angesetzt. Kaussustige, Besitz- und Jah-lungöfähige werden dazu eingeladen, um ihre Gebote abzugeben.

Der Meistbietenbe hat, wenn gesetzliche Umftanbe teine Ausnahme machen, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen kon= nen täglich in unserer Registratur ein= gesehen werden.

Meferig ben 30. Mai 1825.

Ronigt. Preug. Lanbgericht.

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego Folwark Żydownia (Judenliege) wraz zprzyległościami w Powiecie Międzyrzeckim niedaleko miasta Trzciela położony, Aptekarżowi Johne należący, a podług taxy sądowéy na Tal. 4,045 śgr. 5 oceniony, na wniosek wierzyciela w drodze publicznéy subhastacyi przedaném bydź ma.

Termina licytacyine do téy przedaży wyznaczone są na dzień

- 1) 30. Września 1825.
- 2) 30. Listopada 1825.
- 3) 28. Stycznia 1826., z których ostatni peremtorycznym iest, przed Ur. Hoeppe Assessorem w Izbie naszey sądowéy. Ochotę kupienia maiący i posiadania zdolni wzywaią się ninieyszem, aby się stawili i licyta swe podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli okoliczności prawne wyiątku nie dozwolą.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzec można.

Międzyrzecz d. 30. Maja 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Abelnauschen Kreise belegene, den von Borowskischen Sheleuten zugehörige adesliche Gut Sladorowice nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 23,308 Kither. 23 sgr. 4 pf. gewürdigt wordenist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs Termine sind auf

ben 25. August c., ben 24. November c., und ber peremtorische Termin auf

ben 28. Februar 1826., vor dem Herrn Landgerichts=Math Lenz Morgens um 9 Uhr allhier angeseht.

Besitzsähigen Käufern werden biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß es übrigens innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei steht, uns die etwa bei Ausenahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeber Zeit in unfes eer Registratur eingesehen werben.

Rrotofchin den 11. April 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftations-Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit im Inowraelawschen Kreise belegene, ben Gebrüder Johann und Friedrich Siewert Jugehörigen adelichen Guter Wronowo und Kilewice, welche nach der landschaft=

#### Patent Subhastacyiny.

Dobra Słaborowice pod Jurysdykcyą Naszą w Powiecie Odalanowskim położone, do małżonkow Bobrowskich należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 23,308 śbr. 23 fen. 4 są ocenione, na żędanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey dającdnu sprzedane bydź mają, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 25. Sierpnia r. b. dzień 24. Listopada r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 28. Luiego 1826. zrana o godzinie 9tey przed W. Sędzią Lenz w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Krotoszyn d. 11. Kwietnia 1825,

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny:
Dobra szlacheckie Wronowo i
Kiiewice pod jurysdykcya naszą w
Powiecie Inowrocławskim położone, do Jana i Fryderyka braci Siewert należące wraz z przyległościa-

Iichen Tare Wronowo auf 21,062 Atlr. 20 fgr. 6 pf. Kiiewice auf 7,142 = 2 = 6 = gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber bischtlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungstermine sind auf

ben 18. Marg 1826, ben 21. Juni 1826, und ber peremtorische auf

ben 27. September 1826, vor bem Herrn Ober-Landesgerichte-Mf= seffor Barent Bormittags um 9 Uhr all=

hier angesetzt.

Besithfähigen Käufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine diese Guter dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Bochen vor dem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann gu jeber Zeit in unfe-

rer Regiftratur eingeschen werben.

Bromberg den 24. Oftober 1825. Konigl. Preußisches Landgericht. mí, które według taxy landszaftowey, Wronowo na 21,062 Talarów 20 śgr. 6 fen. Kiiewice na 7142 Tal. 2 śgr. 6 fen. są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 18. Marca 1826. dzień 21. Czerwca 1826. termin zaś peremtoryczny na

dzień 27. Września 1826. zrana o godzinie 9. przed południem przed W. Assessorem Bärentz w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania żaden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządze-

niu taxy zayść były mogły.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może. Bydgoszcz d. 24. Październ. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.
Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowraciawichen Areise belegenen, der Landes = Directorin von Oppeln = Broni=

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą zostające
w Powiecie Inowrocławskim położone Ur. de Oppeln Bronikowskiey

fomsta gehörigen Allobial=Ritter=Guter

1) Dinifzezewo Dro. 1887

2) Zounomy Mro. 330, welche beibe auf 61834 Rthlr. 26 fgr. 8 pf., und

3) Wilkostowo Nro. 331,
welches auf 21,876 Athlr. 24 fgr.
6 pf. landschaftlich abgeschäft sind,
sollen auf den Antrag der Gläubiger
Schulden halber diffentlich an den Meiste bietenden verkauft werden, und die Bietungs Termine sind

ben 5. Januar 1826., ben 11. April 1826., und der peremforische Termin auf den 11. Juli 1826.,

vor dem Herrn Landgerichtsrath Bielesfeld Morgens um 9 Uhr allhier angesfett. Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa rachher einkomsmenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sosen nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Bromberg ben 12. September 1825. Koniglich = Preuß. Landgericht.

Dyrektorowey Ziemiańskiey dziedziczne dobra szlacheckie,

- 1) Osniszczewo Nro. 188
- 2) Zdunowy Nro. 330 które na 6 i 834 tal. 26 sgr. 8 fen.,
- 3) Wilkoslowo Nro. 331 na 21,876 tal. 24 sgr. 6 fen. przez Landszastę ocenione zostały,

na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 5. Stycznia 1826., dzień 11. Kwietnia 1826., termin zaś peremtoryczny na

dzień 11. Lipca 1826., zrana o godzinie gtév przed W. Bielefeld Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zreszta każdemu wolność doniesienia. nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Bydgoszcz d. 12. Września 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastations = Patent. Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilnoer Kreise belegene Herrschaft Pakość, zu welcher

1) die Stadt Pafosé,

2) bad Borwerf Ribntun,

- 3) bas Dorf und Borwerf Wielowies,
- 4) das Dorf und Borwerk Dombrowo nebft Forst,
- 5) bas Dorf und Vorwerk Ludfowo nebst Forst,
- 6) bas Dorf und Borwert Mofre nebft Forft,
- 7) bas haulander Dorf Laski nebst Forst, und ber Abbau Rlein Raski gehoren, und bon benen nach ber gerichtlichen Lare,
- a) Patość nebst Nibitwy, auf 35676 Athle. 12 sgr. 5 pf.;

b) Dombrowo nebst Zubehör, auf 27167 Athle. 17 fgr. 3 pf.;

c) Lasti nebst Zubehör, auf 21771 Mthlr. 12 fgr. 7 pf.;

al) Ludsowo nebst Zubehör, auf 29999 Athlr. 20 fgr. 6 pf.;

e) Mokre nebst Zubehor, auf 12178 Athlr. 11 fgr. 6 pf.;

f) Dielowies,

auf 24036 Athlr. 6 fgr. 10 pf.; gewürdigt worden ift, soll auf den Anstrag der Mealgläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es find hierzu drei Bietunge-Termine, nemlich auf

den 22. August c., ben 22. November c., Patent Subhastacyiny.
Maiętność Pakoska pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilińskim
sytuowana, do któréy należą:

1) miasto Pakość,

2) folwark Rybitwy,

- 3) wieś z folwarkiem Wielowieś,
- 4) folwark i wieś Dąbrowa wraz z borem,
- 5) folwark i wieś Ludkowo z borem,
- 6) folwark i wieś Mokre z borem,
- 7) wieś z Olendrów składaiąca się Laski z borem i odbudowaniem małe Laski zwaném, z których według sądowéy taxy,

a) Pakość wraz z Bybitwami na . 35,676 Tal. 12 śgr. 5 den.

 b) Dąbrowa z przyległościami na . 27,167 Tal. 17 égr. 3 den.

c) Laski z przyległociami na . 21,771 Tal. 12 sgr. 7 den.

d) Ludkowo z przynależytościami na . 29,999 Tal. 20 sgr. 6 den.

e) Mokre z przynależytościami na 12,178 Tal. 11 śgr. 6 den.

f) Wielowieś

na 24,036 Tal. 6 śgr. 10 den. są oszacowane, na domaganie się realnych wierzycieli drogą publicznéy licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną byź ma.

Tym końcem wyznaczone są termina licytacyjne to jest:

> na dzień 22. Sierpnia r. b., na dzień 22. Listopada r. b.,

und ber peremtorische Termin auf ben 23. Februar 1826.,

vor dem Deputirten herrn Landgerichts= Affestor Schwarz Morgens um 9 Uhr in dem hiefigen Gerichts = Local anberaumt.

Besigfahigen Kaufern werden biese Termine mit der Machricht bekannt gemacht, das in dem legten Termine die Herrschaft dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, in sofern nicht gesetzliche Grunde solches verhindern.

Zugleich werben die ihren Wohnorte noch unbekannten Real=Gläubiger, als: der Facandi v. Gliszzynößi, der Joseph von Lempicki und die Martin Panekschen Erben, hierdurch öffentlich vorgeladen, ihre Rechte in den anstehenden Licitations= Terminen wahr zunehmen, unter der Berzwarnung, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meistbietenden, wenn nicht rechtliche Hindernisse entgegen stehen, der Zuschlag ertheilt, und nach geschephener Zahlung des Kausgeldes die Ldsschung ihrer Forderungen ohne Production der darüber sprechenden Documente erfolgen wird.

Die Tax=Instrumente und Verkaufd= Bedingungen konnen in unserer Registra= tur eingesehen werden, wobei es jedem Interessenten frei stehet, seine etwanige Einwendungen gegen die Taxe vor dem Termine einzureichen.

Gnefen ben 25. April 1825.

Ronigh Preug. Landgericht.

termin zaż peremtoryczny

na dzień 23. Lutego 1826, przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Schwürtz zrana o godzinie 9téy, w sali sądu tuteyszego. O których to terminach zdolnych posiadania nabywców z tym oświadczeniem zawiadomiamy, że w ostatecznym terminie rzeczona maiętność naywyżéy podaiącemu przysądzoną zostanie, ieżeli temu prawne powody przeszkadzać nie będa.

Zarazem zapozywa się publicznie realnych zmieysca zamieszkania swego niewiadomych Wierzycieli, iako to: Fakundego Gliszczyńskiego, Ur. Józefa Lempickiego, i Sukcessorów niegdy Marcina Panka, aby praw swych w powyżey wyznaczonych terminach licytacyinych dopilnowali, a to z tym zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się pluslicytum ieżeli prawne zachodzić nie będą przeszkody, przybitym zostanie, a że po wyliczeniu summy szacunkowey wymazanie ich długu bez produkcyi ściągaiących się w téy mierze dokumentów, nastąpi.

Instrumenta detaxacyine, tudzież warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane być mogą, gdzie każdemu wolno iest podania przed terminem zarzutów przeciw taxie,

Gniezno d. 25. Kwietnia 1825. Królewko - Pruski Sąd Ziemiański.

## Edictal=Citation

Offener Arreft.

Nachdem über bas Bermbgen bes Schuhmachers Johann Thomas und beffen Chefrau Unna Rofina geborne Schulz, fruher hierfelbft, nachmals gu Mieber = Robredorf, wegen Ungutanglich= feit ihres Bermogens zur Befriedigung ibrer eigenen, fo wie ber Glaubiger bes, am 24. December 1823 gu Rohredorf verfforbenen Gaffwirthe Chriftian Schulz, beffen Erbin ohne Borbehalt die verehe= lichte Thomas geworden ift, der Con= curs eroffnet, und bie Beit ber Eroffnung auf die heutige Mittagsftunde festgefet worden, fo werden die unbefannten Glaubiger ber Gemeinschuldner hierburch aufgefordert, in bem auf ben 24ften Januar 1826., fruh um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte = Referen= barius Cachfe hierfelbst angesetzten per= emforifchen Termine entweber in Perfon ober burch gesetzlich gulaffige Bevoll= machtigte, wozu benfelben die hiefigen Juftig-Commiffarien Raulfuß, Galbach, Mittelftabt, Fiedler, Stord und Lauber in Borfchlag gebracht werden, zu erschei= nen, ben Betrag und die Urt ihrer For= berungen umffandlich anzuzeigen, und bie Documente, Briefschaften und fons ftigen Beweismittel baruber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, widrigenfalls fie mit allen ihren Forde= rungen an die Maffe ber Gemeinschuloner ausgeschloffen, und ihnen beshalb ein

### Zapozew Edyktalny

Areszt otwarty.

Gdy nad maiatkiem szewca Jana Thomas i małżonki tegoż Anny Rozyny z domu Szule, dawniey tu w mieście a potem w dolney Osowey sieni zamieszkalych, względem niedosteczności ich maiątku do zaspokoienia swych własnych, iako też wierzycieli w dniu 24. Grudnia 1823 r. w Osoweysieni zmarłego oberzysty Krystyana Szulc, którego Sukcessorka bez zaprzeczenia zamężna Thomas się stała, konkurs otworzonym i czas rozpoczęcia na dzisieysza godzinę południową ustanowiony został, przeto wzywaią się niewiadomi wierzyciele Krydaryuszów, ażeby się w terminie zawitym na dzień 24. Stycznia 1826 zrana o godzinie gtey przed Delegowanym Ur. Sachse Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu naznaczonym, osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników na których im się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Kaulfus, Salbach, Mittelstaedt. Fiedler, Storck i Lauber proponuia, stawili, ilość i iakość swych pretensyów okolicznie podali i dokumenta, papiery iako i inne dowody na takowe bądź w oryginale lub w wierzytelnych kopiach złożyli, albowiem w razie przeciwnym z wszelkiemi

ewiges Stillschweigen gegen bie übrigen Ereditoren wird auferlegt werden.

Zugleich werden alle diesenigen, welsche von den Gemeinschuldnern etwas an Gelde, Sachen, Effecten oder Briefsschaften hinzer sich haben, aufgefordert, denselben nicht das Mindeste davon zu verabfolgen, vielmehr dem unterzeichnesten Landgericht hiervon sofort Anzeige zu machen, und die Gelder oder Sachen mit Vorbehalt ihrer Aechte in das gesrichtliche Depositum abzuliefern.

Sollte dieser Aufforderung zuwider bennoch jemand den Gemeinschuldnern etwas bezahlen oder ausantworfen, so wird dieses für nicht geschehen geachtet, und zum Besten der Masse anderweit beigetrieben werden, und sollten Inhaber solcher Gelder oder Sachen dieselben verschweigen, und zurückhalten, so werben sie außerdem alles ihres daran zustehenden Unterpfandes und andern Rechts für verlustig erklärt werden.

Frauffadt den 15. September 1825. Ronigl, Preuf. Landgericht.

swemi pretensyami do massy współdłużników wyłączeni zostaną, i im w tey mierze wieczne milczenie przeciw innym kredytorom nakazane będzie.

Zarazem wzywaią się wszyscy, którzy od Współdłużników w pieniędzach, rzeczach, effektach lub papierach cokolwiek posiadaią, ażeby tymże nic z takowych nie wydawali, owszem podpisanemu Sądowi Ziemiańskiemu o tém natychmiast uczynili doniesienie, i pieniądze lub rzeczy z zastrzeżeniem swych praw, do sądowego Depozytu nadesłali. Jeżeliby zaś wbrew ninieyszemu wezwaniu iednakże kto współdłużnikom cokolwiek zapłacić lub wydać miał, wiec to za nie nastapione uznane i na dobro massy powtornie ściągnione zostanie, a ieżeliby posiadacz rzeczonych pieniędzy irzeczy, takowe zata. il, natenczas ieszcze wszelkich im od nich służących zastawu i innych praw za pozbawionych uznani będą.

Wschowa d. 15. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations: Patent.

Das im Krotoschiner Kreise, im Dorfe Kromolice unter Nro. 17 belegene, bem Micolaus Szezesniak gehörige Bauergut nebst Zubehör, welches nach der gericht-lichen Tare auf 652 Athle. gewürdigt worden ist, soll im Wege ber nothwenbigen Subhastation Schulden halber defentlich an den Meistbietenden verkauft werben.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo w Powiecie Krotoszynskim, we wsi Kromolicach ped
Nro. 17 położone, do Mikołaia
Szczesniaka należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądowey na Tal. 652 ocenionem zostało,
w drodze potrzebney subhastacyi z
powodu długów publicznie naywiecey daiącemu sprzedane bydź ma,

Bu bicfem Behufe haben wir einen Termin auf ben 18. Februar 1826 Wormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Herrn Landgerichts = Referendarius Arzywdzinsti in unferem Gerichts = Locale anberaumt.

Die Tare kann in unferer Registratur eingesehen werden.

Rrotofdin den 31. October 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Oftrzeszower Kreise belegene Herrschaft Opatow nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 164,433 Athlr. 19 fgr. 10 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schul-

Subhaffations = Patent.

ben halber bffentlich an ben Meiftbieten= ben verkauft werden, und find bie Bie= tunge=Termine auf

den 4. October c., ben 8. Januar 1826., und der peremtorische Termin auf

ben 26. April 1826., vor dem Herrn Landgerichterath Ruschke Morgens um 9 Uhr allhier angeseigt.

Besitsfähigen Raufern werden biefe Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß die Tare in unserer Regiftratur eingesehen werden kann.

Krotoschin ben 6. Juni 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

the skyd suphanage was bish you

Tym końcem termin na dzień 18. Lutego 1826 zrana o godzinie 10. przed Deputowanym W. Krzywdzinskim Referendaryuszem w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczyliśmy.

Taxa w Registraturze naszcy przey-

rzaną bydź może.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Opatowska pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Ostrzeszowskim położona, wraz zprzyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 164,433 Tal. 19 śgr. 10 fen. iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 4. Października r. b., dzień 8. Stycznia 1826., termin zaś pereintoryczny na

dzień 26. Kwietnia 1826, zrana o godzinie 9téy przed Wnym Sędzią Ruschke w mieyscy wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmienieniem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Jufolge Auftrags eines Königl. Landsgerichts zu Schneibenühl, foll bie in der Stadt Czarnifau sub Nro. 145 und 150 belegene, dem Bürger und Backer Carl Neumann zugehörige, auf 150 Atl. gerichtlich abgeschätzte wüste Baustelle, im Wege der Subhastation ad instantiam fisci meistbietend verkaust werden.

Wir haben hierzu einen peremtorischen Termin auf den 1. Februar 1826 fruh um 9 Uhr hier anberaumt, und lasben zu bemfelben Kauflustige, Besitzund Jahlungsfähige mit dem Hinzususugen vor, daß die Tare zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Schonlanke ben 7. Oftober 1825. Ronigl, Preug. Friedensgericht.

Obwiesczenie.

W skutek polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Pile ma bydź plac pusty pod Nro. 145. 150. w Czarnowie znaydujący się, Karolowi Neumann obywatelowi i piekarzowi tamże należący, na 150 Fal. sądownie oceniony przez subhastacyą na wniosek Rządu naywięcey daiącemu sprzedany.

Wyznaczywszy tym końcem termin zawity na dzień 1. Lutego 1826. o 9. godzinie zrana w Sądzie naszym, wzywamy chęć kupna zdolność posiadania i zapłacenia maiących z tem nadmienieniem, iż taxa w Registraturze naszey zawsze przeyrzana bydź może.

Trzcianka dnia 7. Paździer. 1825 Król. Pruski Sąd Pokoju.

### CYTACYA EDYKTALNA.

Na skargę Franciszki z Maćkowiaków Galantowéy z Zaleśia pod Gostyniem dopraszające się aby z przyczyny od lat 17. nieprzytomności iey męża Józefa Galanta żołnierza polskiego, do wstąpienia w inne związki małżeńskie, pozwolenie uzyskać mogła, wyznaczyliśmy do odpowiedzi, i do instrukcyi sprawy termin na dzień 15. Marca 1826. po południu o godzinie 3ciey w Izbie Sądowey tu przy Tumie, na który rzeczonego Józefa Galant pod zagrożeniem zaocznego postępowania ninieyszem zapozywamy.

W Poznaniu dnia 7. Grudnia 1825.
Sąd Konsystorza Generalnego Arcy-Biskupiego.
Poznańskiego.

CYTACYA EDYKTALNA.

Na skargę Heleny z Kubalaków Przybylskiey z Gogolewa Powiatu Krobskiego, dopraszającey się aby z przyczyny nieprzytomności od lat 15 ieg męża Walentego Przybylskiego żołnierza polskiego pozwolenie do powtórnego zaślubienia się, uzyskać raczyła, wyznaczyliśmy do odpowiedzi, i do instrukcyi sprawy termin na dzień 15go Marca 1826 r. po południu o godzinie 3ciey w Izbie Sądowéy tu przy Tamie, na który Walentego Przybylskiego, pod zagrożeniem zaocznego postępowania ninieyszém zapozywamy.

W Poznaniu dnia 7. Grudnia 1825. Sad Konsystorza Generalnego Arcy-Biskupiego. Poznańskiego.

Befanntmachung. Donnerstag ben 22. December c. Bor= W dniu 22. Grudnia o 10tey gomittags um so Uhr follen im Locale des dzinie przed poludniem rozne meble Roniglichen Landgerichts hierselbst ver= i sprzety, pościel etc. w zamku są-Schiedene Meubles und Gerathe, Betten dowym przez licytacyą przedane ic., offentlich meifibietend verfauft wer- bydz maią. ben.

Dofen ben 10. December 1825. Der Landgerichts = Referendar Rungel.

Befanntmadung.

Landgerichts werde ich in termino ben 1 I ten Januar f. J. Bormittags um 9 Uhr in Podgameze Dftrzefzower Rreifes

a) 226 Stud alte Mutterfchaafe, und

b) 218 Stud alte Schopfe, fammtliche spanische und einschurige, of- wszystkie hiszpańskie i iednostrzyżne, fentlich an ben Meiftbietenden gegen publicznie naywięcey daiącemu za gleich baare Bezahlung in Preuß. Cou- gotową zaraz zaplatę w kurancie prurant verfaufen.

Obwieszczenie.

Poznań d. 10. Grudnia 1825. Królewsko - Pruski Sądu Ziemiańskiego Referendaryusz,

Küntzel.

Obwieszczenie.

Na mocy polecenia Król. Sądu Im Auftrage bes hiefigen Koniglichen Ziemianskiego tuteyszego w terminie dnia 11. Stycznia r. p. o godzinie 9. zrana w Podzamczu Powiecie Ostrzeszowskim

a) 226 starych macior,

b) 218 starych skopów, skim sprzedam. Wzywaiąc przeto do sprzedaży teyże wszystkich chęć

Rauflustige werden mit dem Bemerken hierzu eingeladen, daß der Zuschlag so= gleich ertheilt wind.

Rrotoschin ben 5. December 1825. Der Landgerichts = Secretair Hantelmann, kupna maiących, nadmieniam, iż przyderzenie natychmiast udzieloném zostanie.

Krotoszyn d. 5. Grudnia 1825. Król. Prus. Sądu Ziemiańskiego Sekretarz.

Hantelmann.

Den respectiven Herren Guts = und Hausbesitzern, welche willens sind, ihre Wohn= und andre Gebäude mit Blizableitern versehen zu lassen, zeige ich hierdurch an, daß, da ich nunmehr die Anlage der Blizableiter auf den Königl. Regle= rungs = und Jufiz = Collegien = Gebäuden, so. wie auf dem Königl. neu erdauten rungs = und Jufiz = Collegien = Gebäuden, so. wie auf dem Königl. neu erdauten Cavallerie=Stall zu Posen u. a. m. beendigt habe, ich jetzt in den Stand gesetzt Gin anderweitige Bestellungen hierauf anzunehmen, und verspreche denen geehrten Interessenten, welche mich jetzt mit ihren gütigen Aufträgen beehren, bei angehens Interessenten, welche mich jetzt mit ihren gütigen Aufträgen beehren, bei angehens dem Frühjahr die schleunigste und reellste Bedienung. Zugleich empsehle ich mich wir Fertigung mathematischer und physisalischer Instrumente, Reißzeugen, Baros metern und Thermometer verschiedener Art, meteorologischen Instrumenten von Greiner sen. & Comp. in Berlin, als: Alsoholometer, Vier = und Brandweins prober u. dergl., seinen periscopischen und andern Konserve-Brillen und Lorgnetten sent Wegliches zuschafe, Lupen und Magneten, chemische Rupserhütchen, Trosare für Kindvieh und Schaafe, Schaafzeichen und Impsinadein und andern chirurgischen Instrumenten.

A. Pfåndt, Mechanicus fur Mathematische und Physikalische Instrumente, Breslauerstraße Nro. 246 in Polen.

Den resp. Abonnenten zeige ich ergebenst an: daß bas 5te Abonnement= Quartett Montag ben 19. December statt finden wird. G. J. Haupt.

Mit obrigkeitlicher Bewilligung habe ich die Ehre ein hochverehrtes Publikum Besuch einer sehenswerthen großen Gallerie der merkwürdigen Naturseltenkeizten der Welt, zum Theil von lebendigen Thieren bestehend, einzuladen. Der Schauplat ist über der Stadtwaage am Ringe. H. Berino.

Der unterzeichnete Destillatene des Schnischen Wassers sindet sich zur Begegnung aller Zweifel veranlaßt, einem hochgeehrten Publiso davon Kenntniß zu geben, daß die Handlung bei M. Nieczkowski zu Posen Nro. 106 Bergsstraße nur die Einzige ist, welche ein Lager achtes Schnisches Wasser aus meiner Fabrik hat. Eine jede Flasche dieses Edlnischen Wassers ist mit meinem Siegel und einem Gebrauchszettel, so wie jedes Kässchen nit meinem Fabrikszeichen versehen.

Coln am Rhein b. 1. August 1825.

Frang Maria Farina in Nr. 3246.

Niżey podpisany Destylator Wody kolońskiey, chcąc zapobiedz wszelkim watpliwościom, donosi ninieyszem Szanowney Publiczności, iż li tylko w handłu M. Nieczkowskiego w Poznaniu w domu pod Nr. 106 przy ulicy podgórney położonym znayduie się skład prawdziwey wody kolońskiey zmoiey fabryki pochodzącey. Każda flaszeczka teyże wody kolońskiey ma na sobie moią pieczątkę a przytem opatrzona iest przepisem do używania, na każdey zaśskrzyneczce znayduie się znak moiey fabryki.

Kolonia nad Renem d. 1. Sierpnia. Franciszek Marya Farina pod Nr. 3246.

# Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischen Maag und Gewicht.)

| Gefreide - Arten.   | Mittwoch dent<br>7. Decbr.           |                                                             | Freitag den<br>9- Decbr.            |                                                              | Montag den<br>12. Decbr.                                          |                            |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                     | von<br>Rivefgr.pf.                   | bis<br>Minigrof.                                            | von<br>Mu.fgr.vf.                   | dis<br>dit.fgv.pf.                                           | von<br>Niv.fgr.vf.                                                | bis<br>Mr.fgr.pf.          |
| Weißen der Scheffel | - 16 4<br>- 10 -<br>- 17 6<br>- 27 6 | - 22 6<br>- 17 6<br>- 11 4<br>- 20 -<br>1<br>- 10 -<br>21 4 | - 10 -<br>- 17 6<br>- 27 6<br>- 8 - | - 92 6<br>- 17 6<br>- 11 4<br>- 20<br>1<br>10 -<br>21 4<br>3 | - 21 -<br>- 16 4<br>- 10 -<br>- 17 6<br>- 27 6<br>- 8 -<br>- 20 - | - 22 6<br>- 17 6<br>- 11 4 |